## Nro: 7. DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 14. Września 1816. Roku

Nra: 229.

## WYDZIAŁ POLICYI

w Senacie Rządzącym, Wolnego, Niepodległego, i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Muzyka po Wsiach i Miasteczkach tak daleko w używanie weszla, iż te pomimo dni Niedzielnych nawet w dnie powszednie po Domach Szynkownych szczegolniey Zydowskich ciagle ktoryś czas wikażdym tygodniu trwaią; przez co nie tylko utrzymujący się z pracy rąk swych Ludzie zabałamuceni Muzyką, utracają przemysł zarobku, z ktorego właściwie życie opędzają, ale nadto, Służebni czyli to mieyscowi lub przejezdźający, przez odd nie się Muzyce nieodpowiadając obowiązkom Służby, marnotrawią czas usłudze Gospodarzy oddać się powinny, i wystawiają częstokroć powierzoną ich dozorowi własność Pańską na Szkodę; co wszystko pomnażając Pro-

żnia-

żniaków, umnieysza rak do pracy; a następnie doprowadza do złego sposobu życia i tym podobnych nieprzyzwoitośći -- Chego przeto Wydział Policyi takowym, znacznie iuż szerzącym się zapobiedz zdroznośćiom, a razem usunąć tak nader szkodzące prożniactwo; wklada na Woytow Gminnych i każdą Zwierzchność Dominikalną szczegolny obowiążek przestrzegania tego rodzniu zabaw w dnie powszednie: iżby takowe nie tylko w Domach szynkownych czyli raczey Karczmach. ale nawet i we wszystkich mieyscach zwykłych schadzek włościańskich odtad mieysca nie miały, zaś w każdym razie po ninieyszym Ogłoszeniu dostrzeżonych Muzyk, nie tylko zgromadzonych na zabawe pod aresztem do właściwych Domów odsyłać, ale nadto Muzykantów do odpowiedzialności przez zabranie im Jnstrumentów i skonfiskowanie onych na fundusz właściwych Szpitalów, rownież Karczmarzy do wynadgro. dzenia Gospodarzom straconych przez Służebników godzin, pociagać beda -- W zwykłe iednak dnie Swiat niedzielnych ( wyiawszy wielkie uroczyste Swieta: Bożego Narodzenia, w Niedziele Wielkanocna i Zielonych Swiat, tudzież Niepokalanego poczęcia Panny Maryi, iako też czas Adwentu i Postu wielkiego ) zostawia się wolność podobnych zabaw w wieczorney lub popoludniowey porze, i w każde inne Swięte, ieżeli tylko obrządkom Kościoła sprzeciwiać się nie będzie, zawsze iednak do pewney nocney godziny ktorą mieyscowi Urzędnicy Gminni w miarę spokoynego zachowania się i pewności bezpieczeństwa ognia, oznaczać niniey.

nieyszym upowazniaią się, w żadnym zaś razie podobne zabawy nie dłużey iak do godziny 12 tey północney, pod odpowiedzialnością Gminnych Urzędników za wszelkie wyniknąć mogące wypadki, trwać będą mogły.—

Takowe Rozporządzenie, chcąc Wydział Policyi aby do każdego Włościanina iako też Karczmarzy i Muzykantów doszło wiadomości, ma bydź pe trzykroć tak we Wsiach iako i Miasteczkach opublikowane, i z Am bon przez JXX. Plebanów Ludowi ogłoszone, a po nastąpioney trzechkrotney Publikacie, poleca się ścisłe dopełnienie onego Woytom Gminnym, Jntendenturze Policyi i każdey mieyscowey Zwierzchności pod odpowiedzialnością za naymnieysze ninieyszego obostrzenia zwalnianie.

Krakow dnia 30. Sierpnia 1216

Ochschelewicz Progre

Oebschelewicz Prezyduiccy w Wydziale Policyi Konwicki Sek Wyd. Pol:

Nro: 3310.

#### OBWIESZCZENIE

Senat Rządzący, Wolnego, Niepodległego, i ścisle Neutralnego Miasta Krakowa, i Jego Okręgu.

Przewiduiąc z tego rocznego nieurodzaiu, i massy zebranych Produktow, tak na Niwach Dworskich iak i Włościańskich, wcześnie wyniknąć mogący niedostatek szrodkow wyżywienia się Włościan w Okręgu Miasta Wolnego Krakowa; i zapobiegaiąc wyniknąć z tąd mogącym smutnym skutkom, iakie brak żywności odpowiadaiącey potrze-

bom

bom zwykle sprowadza, troskliwy o dobro Włościan iak i innych wszystkich Mieszkańcow Kraiu tego, Senat Rządzacy obwieszcza Jeh, aby w celu zaopatrzenia się aż do nowych Zbiorow ktorych Opatrzność doczekać dozwoli, zachowali w sprzedarzy zebranych produktow nay śćiśleyszą oszczedność, nie mogąc się spodziewać od Dworow rownie tą klęską dotchniętych, dawaney im dotąd w podobnym razie pomocy. Mieyscowi Urzędnicy iakiemi są Zastępcy Woytow, sami przez siebie, iako też przez Urzędnikow Gromadzkich, ściśle czuwać są obowiazani, nad zachowaniem się familii Włościańskich, w sposob powyżey wyszczegolniony, i będą odpowiedzialnemi Rzadowi za wszelkie opuszczenie się niedosiewy, i niedopilnowanie ninieyszego postanowienia, ktore przez Plebanow przez trzy Niedziele po trzykroć ogłoszone bydź ma; a że Woyci Gmin posiednią szrodki zapewnienia się o wykonaniu Rozkazow Rządowych, ich przeto gorliwości iak nayściśleysze wykonanie ninieyszego Rozporządzenia oddaie.—

Krakow dnia 7. Września 1816.

Wodzicki

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu

### DONIESIENIE

Uwiadamia się Przeświętną Publiczność, iż w Krakowie w sklepie pod Nr. 20. w rynku przed Kościotem S. Woyciecha, za pozwoleniem Rz du i pod iego Kontrollą otworzona będzie wielka Loterya na towary iedwabne, bawełniane i gdenterye, która na dniu 16 tym b. m. Września początek swoy wezmie. Ktokolwiek uczęstnikiem tey loteryi bydź chce, zapłaci w monecie szrebrney złoty iden, za ktory wyciągme sobie ieden los; i iezeli wygrał, rzecz wygrana natychmiast doręczoną mu będzie.